## Nro: 5.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 31. Sierpnia 1816. Roku

Nro: 3084.

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponawiaiąc Rozporządzenia bywszych Rządow, względem murowania wszelkiego gatunku w Mieście i na Przedmieściach, na Placach, Ulicach Dzie Izincach, niemniey reparacyow żewnątrz, czy wewnątrz, dopoki inne w tey mierze niezańdą Rozporządzenia, stanowi Senat; że żadna z tych robot przedsięwciętą bydź niemoże, bez poprzedzającey Rewizyi Urzędnika Policyi, i Urzędu Budowniczego Mieyskiego. Obwieszcza przeto Obywateli i Mieszkańcow wszelkiego Stopnia:

- 1. Że co się tycze nowego murowania i przerabiania, lub znaczney reparacyi w całym Domu, Rysunek dokładny z przecięciem w zdłuż i w szerz, do Biora Budowniczego Mieyskiego w cześnie podany bydź powinien w celu:
- a) Układu Dymow, iżby te z zabespieczeniem od Ognia prowadzone były, ktore procz wiadomey Architektom Reguły, wyniesienia na 3. Sto-

py Wiedeńskie nad Szczyt Dachu, dużo i ostrołomane bydź nie powinny — Od ściany odległe i na Dylach lub forsztach nie murowane — Dwa Dymy w ieden Kanał nie wypuszczane, — Belka przez Komin nie prowadzona; tyle zaś otworu mieć maią, to iest Cali Ośmnaśćie Wiedeńskich i tak letkie załamanie, żeby w potrzebie Kominiarczyk, aż na doł mogł się przesunąć. — b) Żeby trwałość i gruntowność Murow była rozpoznana. — c) Żeby sklepienia dostateczny miały opor. — d) Żeby Sąsiad w niczym uszkodzony w swem prawie gruntowem nie był, odięciem mu widoku, w puszczeniem Komina, i Dymu wiego Granice, w przytchnięciu Kloaki i Gnoiow, ktoreby Murowi szkodliwe były i t: p. —

Zeby zaś Urząd Budowniczy swey Rewizyi niespożniał, i nie był z przykrością przyczyną Obywatelom, ktorzyby w determinowanym od siebie Czasie, chcieli Budowle rozpoczynać, a dla opoźnienia Urzędu Budowniczego ze szkodą czasu i domowey Ekonomiki, rozpocyynać by niemogli, będzie temuż Urzędowi zalecono, źeby Dom, maiący mieć sam tylko doł bez piętra nie więcey iak ieden, o piętrze iednym iak dwa, o dwoch nad trzy tygodnie mogł zatrzymać, po dalszym zaś przeciągu, wolno będzie uwiadomić o zwłoce Wydział Spraw Wewnętrznych, iżby ten Urzędowi Budowniczemu posłał excytacyą. Jednak razem i to zaleca się Obywatelom, żeby w przyzwoitym Czasie, a naypewniey w zimowych Miesiącach kiedy Urząd Budowniczy mniey zatrudniony, plany przyszłych swoich Murowań podawali.

2. Co zaś tycze pomnieyszych Reparacyow, wolno iest każdemu, kogo zechce użyć z Architektow, lub Mur Maystrow, byle umiejących Rysunek, i tyle Nauki rozmiarowey posiadaiących, żeby ordynaryine plany Architektow, exekwować byli w stanie, ktorzy podeymując się robot za zapłatę, będą za wszelkie przypadki, tak względem Właściciela, iako i względem Sąsiadow ozpowiedzialnemi. — 3. Senat Rządzący przez nimey-

ninieysze Rozporządzenie chcąc zapobiedz między Obywatelami Sąsiadującemi dyskwizycyom, każdemu spokoyność ziednać, bespieczeństwo zapewnić nie przepominając i o Ozdobie ktoraby Miastu a szczeolniey Przedmieściom przyjemnieyszą i okazalszą dała postać, i nową stała się pobudką do zamieszkania w niem przez Obcych. — stanowi:

Że zaden Dom na przedmieściu w ktorym kolwiek mieyscu, nie może bydź stawiany, tylko iżby miał Sciany murowane od Pola, zostawując każdemu wolność rozporządzenia wewnetrznego ze Scian Drewnianych iednak na podmurowaniu i z murowanemi od samego dołu Kominami. — Mylny tylko Rachunek stawiania Domow z Drzewa może ie doradzać-W prawdzie zyskuie Gospodarz na czasie, że prędzey swego Domu używać może, ale traci na trwałości, kiedy Dach nie dostateczną maiąc podsadę prędzey się ruynuie, a Publiczność traci także na Ozdobie, i na bespieczeństwie od Ognia.

Przepis ninieyszy iest szczegolniey dla Domow odosobnionych, Bworkami zwanych, bo co tycze Domow w lenii formuiących Place lub Ulice po przedmieściach, zwłaszcza uczęszczane; Senat mieć chce, iźby oprocz tego ściany od pola i sąsiedzkie graniczne były koniecznie murowane, ale nadto że ze Strony Facyaty nad dolnym mieszkaniem, żeby Mur był wyprowadzony, ktoryby Dach zasłaniał i niby piętro okazywał. Ten Gatunek ozdoby czyniąc wzmocnienie Dachu zasłaniając pokrycie często nieforemne, często nadruynowane a niepoprawione, czyni nie małą Zaletę Miastom Szląskim i stawia ie w Rzędzie okazalszych.

Żeby zaś do ozdobnieyszey postaci Przedmieścia tuteysze prędzey przyprowadzić. Stanowi Rządzący Senat że odtąd żaden Budynek drewniany w scianach, reparowany drzewem bydź nie może, ani nawet podpierany, a to pod Dozorem mieyscowey Policyi, ktora w tey mierze Wydział Policyi w Senace o każdym spostrzeżeniu przestąpienia niniey-

szego Postanowienia zawiadamiać będzie, celem dalszego Urzędownego Postąpienia. Kraków dnia 21. Sierpnia 1816. Roku

Wodzicki

Mieroszewski Sek: Je n: Senatu

do Nro 3022.

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i Scisle Neutralnego Miasta Krakowa, i Jego Okręgu.

Gdy Artykułem 4 tym Dekretu Nayiaśnieyszego Krola Jmci Saskiego, Xcia Warszawskiego w Warszawie dnia 23. miesiąca Lutego 1809. Roku wydanego a w Dzienusku Praw Tomie Iszym na kai: 221. umieszczonego powiedziano iest; iż dia zaspokojenia troskliwości Religiney Dichownych Katolickich Urzędnikami Cywilnemi będących, Ciź od ogłaszania Cywilnych Rozwodow i zapowiadania rozwiedzionych jedynie Cywilnie, tudziez dawania takim Cywilnych Szlubow są uwolnionemi, a w miejscu ich zo stana umocowanemi Prezydenci i Barmistrze podłag przepisow ktore im od Ministerium Sprawiedliwości wydanemi będa. - Jakoz w skutku tego Artykułu, Ministerium Sprawiedliwości Xiestwa Warszawskiego Reskryptem swoim zdnia 6. Wrzesnia 1811. Nro: 11878 do sprawowania tego Czynu w Powiecie i Mie cie Krakowie przeznaczyło byłego Prezydenta Municypalnośći, z ustaniem ktorego Urzędu w dniu i szym b. m ustał także i ten drugi do niego przywiążany. Senat maiąc sobie te okoliczność przez Wydział Spraw Wewnetrznych i Sprawiedliwości przełozoną Uchwałą w d nu dzisieyszym do Liczby Obrad 978. zapadła, postanowił, obowiążki wyżey namienionego Urządnika Cywilnego poruczyć w Mieście Krakowie JP. Woyciechowi Kucuiskiemu Woytowi Gminy Hgiev Mieyskiev, w Okręgu zaś JP. Karolowi Spandel Woytowi Gminy Chrzanow, dopoki przepisy istniącego dotychczas Kodexu Cywilnego, bytności Urzędnika rzeczonego wymagać będą. - Co do publiczney wszystkich Mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomości ninievszym podaie. -

Krakow dnia 21. Sierpnia 1816.

Wodzicki

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu